## Amtsblatt Lemberger Zeitung.

Dziemik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. Janner 1864.

14. Stycznia 1864.

(67)Sundmachung.

Mro. 64128. Seine f. f. Apostolische Majestät haben laut Erlages bes hohen Staatsministeriums vom 19. Dezember 1. J. Bahl 24762 mit der allerhöchsten Entschließung vom 29. November 1863 allergnädigst anzuordnen geruht, daß der §. 21 Punkt 18 des Heres-Ergänzungsgesetztes vom 29. September 1858 und die allerhöchste Entschließen. schließung vom 6. Ottober 1860, die Militarbefreiung auf Bauernwirthschaften betreffend, bahin auszulegen find, daß lediglich der ererbte Befit einer untheilbaren, beziehungeweise einer theilbaren Wirthschaft (die Erfüllung aller anderen gesetlichen Bedingungen vorausgefest) von bem Gintritte in bas Beer befreie, feineswegs aber auch ber ererbte Befit einer erft bei, vor ober nach ber Bererbung getheilten Wirthschaft, b. h. eines einzelnen Theiles einer Grundwirthschaft, von welcher die übrigen Theile abgetrennt, und anderen Personen vererbt murben, selbst wenn biese Wirthschaftsantheile mit den erforderlichen Wohn- und Wirthschaftsgebäuden versehen waren.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 28. Dezember 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 64128. Jego c. k. Apostolska Mość raczył według rozporządzenia wys. ministerstwa stanu z dnia 19go grudnia 1863 l. 24762 najwyższem postanowieniem z 29. listopada 1863. najkaskawiej nakazać, aby §. 21 ustęp 18 prawa o uzupełnieniu armii z 29. września 1858 roku, i najwyższe postanowienie z dnia 6go października 1860 roku, o uwolnienie właścicieli gruntów rustykalnych, tak były zrozumiane, iż tylko dziedziczne posiadania, nierozdzielnego albo do podziału stosownego gospodarstwa (jeżeli wszystkie inne prawne warunki sa potemu) uwalnia od wojska, posiadanie zaś gospodarstwa podzielnego przed, przy lub po odziedzi-czeniu tegoż, t. j. własność jednej cześci gospodarstwa, którego inne części są w posiadaniu, obcym, nawet wtenczas, kiedy na tych częściach znajdują się potrzebne budynki mieszkalne i gospodarskie, nie może uwalniać od poboru.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 28. grudnia 1863.

(79)Edykt.

Nr. 3760 - 4121. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu uwiadamia niniejszym, iż pertraktacya spadku po zmarłym na dniu 31. marca 1843 w Rudolowicach bez ostatuej woli rozorządzenia Wa-

wrzeńcu Klisiewiczu w tutejszym sądzie się przeprowadza.

Ponieważ miejsce pobytu wnuczki tegoż Antoniny Klisiewicz, tudzież córki Franciszki z Klisiewiczów Łykowskiej lub też ich spadkobierców nie jest wiadome, zatem wzywa się tychże, aby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego w tutejszym sądzie się zgłosili, i deklaracyę do przyjecia spadku wnieśli, gdyż w przeciwnym razie petraktacya spadku ze spadkobiercami zgłaszającemi się, i z kuratorem Janem Kliszewskim przeprowadzoną będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaroslaw, dnia 5. grudnia 1863.

(77) G b i f t.

Mrc. 569. Bom f. f. Landes: als handelsgerichte in Lemberg wird tem Julius Neubauer mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, is habe wider ibn ber Lemberger Geschäftsmann M. W. Beich sub praes. 5. Janner 1864 Bahl 569 ein Gesuch um Erlaffung ber Sablungsauflage über die Wechselsumme von 86 fl. öst. W. f. N. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die angesuchte Jahlungsaustage unterm Heutigen Zahl 569 erlassen wurde. Da der Aufenthaltsort des belangten Julius Neubauer unbe-

kannt ift, so hat das f. f. Landes als Sandelsgericht zu bessen Ber-tretung und auf bessen Gesahr und Kosten ben hiefigen Abvokaten Geren Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes Abvokaten herrn Dr. Kratier ale Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtkordnung verbandelt

werben wird.

Durch biefes Editt wird bemnady der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst gu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mablen, und biesem f. f. Landergerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er sich bie aus deren Berabsaumung entstehen= den Folgen felbst beizumessen haben wird.

Wom f. f. Lanbes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 7. Sanner 1864.

Goiff (78)

Aro. 5799. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird bem unbekannten Orte mohnenden Zisko Katz mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn und Markus Wohlfeld wegen Bahlung von 2200 ft. öft. B. f. N. G. gegen Rudftellung zweier Wechsel über 2200 ft. öft. 28. Mayer Robinsohn sub praes. 12. Dedember 1863 Babl 5799 hiergerichts die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber mit bem Bescheite vom 22. De-Bember 1863 Bahl 5799 die Tagfahrt auf ben 30. März 1864 um 10 Uhr Vormittags festgefett murde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten Zisko Katz unbefannt ift, b hat bas f. t. Bezirksgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Rosten ben hiefigen Landesadvokaten Dr. Chamaydes als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der Vor-

schrift über das Summarverfahren verhandelt werden wird.

Durch biefes Cbift wird bennach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erfcheinen, ober bie erforderlichen

Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Bezirksgerichte ans zuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßisgen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Jaroslau. am 22. Dezember 1863.

G bift.

Dro. 10264. Die nach Zatosce juftandigen Jeraeliten Mendel Guttmann, Schaja Bikker und Ascher Bendit Polak, welche sich unbefugt in Jassy aufhalten, werden hiemit aufgefordert, binnen seche Monaten in ihre Heimath zurückzusehren, und die unbefugte Abwefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen diefelben nach ben Bestimmungen bes a. h. Auswanderungspatents verfahren werden mußte.

R. f. Areisbehörde.

Zloczow, ben 4. Janner 1864.

Edykt.

Nr. 10264. C. k. władza obwodowa wzywa niniejszym zamieszkalych w Załoścach, a obecnie nieprawnie w Jasach prze-bywających Mendla Guttmann, Ascher Bendit Polak i Schaje Biłker aby w przeciągu Cciu micsięcy do domu wrócili i nieprawną nie-bytność usprawiedliwili, inaczej postąpi się z niemi według postanowich c. k. patentu względem wychodźców. C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 4. stycznia 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 8927. C. k. sad obwodowy Tarnopolski p. Stanisława Laduńskiego i pana Leopolda Hen igsberga niewiadomego pobytu niniejszem uwiadamia, iż p. Jan i pani Ludwika Łukasiewicze prosbę wnieśli o wczwanie c. k. sadu krajowego we Lwowie względem przypolecenia k. tabuli krajowej, ażeby prenotacyc prawa własności % części dóbe Chartanowice wedle dom. 390. pag. 394. n. 13. haer, na rzecz p. Leopolda Hoenigsberga wykonaną w intabulacyę

Ponieważ miejsce pobytu zawiadomić się mających niewiadomem jest, przeto tymże kurator sadowy w osobie p. adwokata dr. Kożmińskiego z zastępcą tego zaś p. adwokat dr. Delinowski ustanowiony został, któremu uchwała równocześnie na powyższą prośbe zapadła dorecza sie.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.

Obwieszczenie. Nr. 10754. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż na prośbe Natana Zellera nakaz płatniczy

sumy 210 zl. w. a. z p. n. przeciw Henrykowi Truskolawskiemu na dniu 6. sierpnia 1863 do 1. 7109 wydanym został.

A gdy miejsce pobytu zapozwanego nie jest wiadomem, przeto postanawia się onemu p. adwokata dr. Regera za kuratora, a p.

adwokata dr. Madejskiego za jego zastępce i temuz nakaz płatni-czy z dnia 6. sierpnia 1863 1. 7109 doręczonym zostaje.

Oraz wzywa się pozwanego, aby w terminie 3 dni temu na-kazowi zapłaty zadość uczynił, lub też swe wywody prawne do obrony potrzebne w tym samym terminie ustanowionemu obrońcy przesłał, albo innego obrońce sobie obrał i sądowi oznajmił, inaczej bowiem skutki z opieszałości wyniknąć mogące sam sobie przypisze.

Przemyśl. dnia 3. grudnia 1863.

Edykt.

WICHTHY BENCHON'S

Nr. 39955. C. k. sad krajowy lwowski niniejszym edyktem uwiadamia p. Maryanne z Nagłowskich Ujejska, p. Franciszke Fabiańska i sukcessorów Stanisława Fabiańskiego, jako to: Teofila, Maryanne, Aniele i Piotra Fabiańskich z pobytu niewiadomych lub w razie tychże śmierci, ich spadkobierców niewiadomych, iż pod dniem 20. września b. r. l. 39955 p. Stanisław Borzykowski podał prośbę o utworzenie ciała tabularnego, dla części wsi Bryczyny dolnej, zwanej "Ujejszczyzna." na którą prośbę zapadła uchwała z dnia 16. grudnia b. r. l. 39955.

Ponieważ miejsce pobytu rzeczonych osób nie jest wiadome, przeto celem doręczenia uchwały wspomnionej, ustanawia się dla nich kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Krattera, ze zastepstwem p. adwokata Dra. Natkisa i upomina się rzeczone osoby, ażeby rzeczonemu kuratorowi należytą informacyę udzielili lub in-

innego zastępce za uwiadomieniem sądu tutejszego obrali. Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

(70)Edykt.

Nr. 16892. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnych p. Joanne z hrab. Koziebrodzkich Dwernicka, tudzież Jana i Eugeniusza hr. Koziebrodzkich, iż przeciw spadkobiercom Jana hr. Koziebrodzkiego i rzeczonych nicobecnych Anton hr. Golejewski dnia 24. października 1862 l. 14205 pozew o wykreślenie z stanu biernego dóbr Harasymowa sum 14011 zł. w. w.  $^5$ 6 części sumy 3084 zł.  $10^4/_2$  kr. mon. k. z większej sumy 7584 zł.  $10^4/_2$  kr. m. k. pochodzącej i o wykreślenie sumy 405 zł. w. w. z p. n. i 4000 zł. ze stanu dłużnego powyzszych sum wniósł, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na 11. lutego 1864 wyznaczony został.

Z pobytu niewiadomym pozwanym ustanawia się kurator w osobie p. adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem p. adwokata Bersona, z którym sprawa rzeczona podług istniejących praw przepro-

wadzać się będzie.

Oraz wzywa się zapozwanych, by na czasie albo sami się zgłosili, lub też potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy nadestali, albo innego zastępce obrali, i o tem sąd tutejszy uwia-

Stanisławów, dnia 21. grudnia 1863.

(76)Kundmachung.

Mro. 18623. Wom f. f. Lemberger Landesgerichte in Strafsachen wird hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß die weitere Berbreitung und Beröffentlichung bes, den Thatbestand bes Bergebens ber Aufwiegelung nach S. 300 St. G. begrundenden Artifels: skusya nad położeniem Galicyi", welcher in der Nr. 259 der Zeitung "Dziennik narodowy" vom 20. November 1863 erschienen ist, mit Urtheil dieses f. k. Landesgerichtes vom 8. Jänner 1864 Zahl 18623 verbothen wurde.

Lemberg, am 10. Janner 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 18623. C. k. sąd krajowy w sprawach karnych we Lwowie niniejszem do publicznej wiadomości podaje, że dalsze rozpowszechnienie istotę czynu wykroczenia podburzania w myśl §. 300 ustawy karnej w sobie zawierającego artykułu: "Dyskusya nad po-łożeniem Galicyi," który w Nr. 259 czasopisma: "Dziennik naro-dowy" z dnia 20. listopada 1863 umieszczony był, wyrokiem tutejszego sadu z dnia 8. stycznia 1864 do 1. 18623 zakazane zostało.

Lwów, dnia 10. stycznia 1864.

Konfurs = Ausschreibung. (75)

Mro. 4152. Beim f. f. Bezirksamte in Brzegan und Tysmienica ist je eine Bezirks = Abjunktenstelle mit dem Sahresgehalte von

735 fl. öft. W. provisorisch zu besetzen. Bewerber haben ihre Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege mit den erforderlichen Nachweisungen bis Ende Jänner 1864 bei biefer Kommission einzubringen, und es werden disponible, mit der erfor= berlichen Befähigung versehene Beamte vorzüglich berücksichtigt werben. Bon der k. k. Landes-Rommission für Personalangelegenheiten der

gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 2. Jänner 1864.

(74)Edykt.

Nr. 620. C. k. sąd krajowy lwowski jako sąd handlowy zawiadamia niniejszem p. Agnieszkę Rylską, iż Jochenen Tolczes przeciw tejże pod dniem 21. października 1863 do l. 44470 prośbę o wydanie nakazu płatniczego sumy resztującej 100 zł. w. a. na podstawie wekslu z dnia 16. kwietnia 1860 na 200 zł. w. a. opiewającego wniósł, i że uchwałą z dnia 23. października 1863 do liczby nadmienionej nakaz płatniczy resztującej tej sumy wydanym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej wiadome nie jest, wiec ustanawia się niniejszem ad actum doręczenia adwokata Dra. Natkisa dla pozwanej na jej koszt i niebczpieczeństwo za kuratora,

któremu się nakaz płatniczy doręcza.

Z c. k. sądu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 7. stycznia 1864.

Nro. 4022. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Rawa ruska wird über das Giesuch des herrn Victor Bogustawski, f. f. Postmetftere, de praes. 21. Dezember 1863 Dro. 4022, megen Ermirfung ber Tobeserklärung bes über 30 Jahre unbekannt abwesenden Albin Bogusławski unter Aufstellung des Aurators herrn Paul Gorka, f. f. Motars, Albin Bogusławski vorgeladen, binnen 1 Jahre von ber 3ten Einschaltung bieses Gbiftes zu erscheinen, ober bas Gericht auf eine andere Urt in die Renntniß feines Lebens ju jegen, mibrigens nach Ablauf der obigen Frift zur Todeserklärung geschritten merten wird. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Rawa, am 31. Dezember 1863.

Edykt.

Nro. 5412. C. k. sąd powiatowy miejsko-delegowany w Złoczowie czyni wiadomem, że na dniu 8. Czerwca 1826 na Folwarkach Wojciech Buczny bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia zmarł. Wzywa się z pobytu niewiadomego Ignacego Buczny jako prawnego dziedzica, by w przeciągu 1. roku przed tutejszem sądem się zgłosił i do spadku pozostałego się oświadczył, gdyż inaczej pertraktacya spadku tego z oświadczonymi sukcesorami i tegoż kuratorem adw. dr. Warteresiewiczem przeprowadzona bedzie.

Złoczów, dnia 10. listopada 1863.

Coift.

Dro. 1692. Bom f. f. Bezirfsamte Brody wird hiemit befannt gemacht, bag Hersch Kruh wiber Schabse Handelsman biergerichts unterm 26. März 1863 Bahl 1692 eine Rlage mit bem Begehren überreicht hat, tamit dem Letigenannten aufgetragen werde, daß er die Rechtfertigung ber im Lastenstande des früher bem Leisor Schottlander, nunmehr dem Bittsteller jugehörigen Untheiles ber Realitat sub KNro. 622 n. 16. on. in Brody zu Gunften bes Schabse Han-delsman pranotirten Summe von 40 Silber - Rubeln nachweise.

Nachbem nun Schabse Handelsman feinem Wohnorte und Leben nach unbefannt ift, fo wird zur Vertretung feiner Rechte ber bierortige Adrofat herr Dr. Landau jum Kurgtor ernannt, und ber Kurand hievon mit dem verständigt, daß er den Nachweiß, daß bie Rechtfertigung bieser Pranotazion erfolgt set, ober in ber Verhand= lung schmebe, oder seine sonstigen Behelfe oder Einwendungen hierge= richts binnen 30 Tagen ju überreichen, ober dem bestellten Rurator mitzutheilen, ober einen andern Bertreter anber namhaft ju machen habe, widrigens er die allfälligen üblen Folgen felbst zu tragen haben, insbesondere aber die in Rebe stehende Pranotazion über er= neuertes Ginschreiten bes Bittstellers gelofcht werden wirb.

Bom f. f. Begirtegerichte. Brody, am 18. November 1863.

Lizitazione=Ebift.

Mro. 5354. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in ber Exetuzionssache des Markus Landy wider Leib Weichselbaum in Rudnik wegen 336 fl. RM. f. R. G. in die öffentliche Feilbiethung ber auf 920 ft. AM. ober 966 ft. oft. 2B. gefchatten, bem Schulbner gehörigen Realität sub Nro. 50 zu Rudnik im Bezirfe Nisko Rzeszower Kreises gewilliget.

Bu der vom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Nisko über hiergerichtliches Ersuchschreiben vorzunehmenden Veräußerung murbe ber erfte Termin auf ben 28. Janner 1864, ber zweite Termin auf ben 29. Februar 1864 und der dritte Temin auf den 30. März 1864

angeordnet. Die ausgebothene Realität wird beim erften und zweiten Termine nur um, oder über den Schähungswerth, beim britten Termine aber auch unter bemselben hintangegeben werden.

Rauflustige haben an den obbestimmten Tagen um 9 Ubr Bor= mittage im Gebaude bes f. t. Bezirksamtes ale Gerichtes zu Nisko zu erscheinen.

Der Schähungeaft, ber Grundbuchestand und die Ligitagionebebingungen konnen beim Nisker t. f. Begirkamte ale Gerichte eingefeben werden.

Dom f. f. Bezirkegerichte.

Brody, am 15. Dezember 1863.

Ronfurd = Audschreibung.

Mro. 21-pr. Bei bem Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine fiftemifirte Gefangenauffehersftelle mit bem Sahresgehalte von 262 ft. 50 fr. öft. 2B. und einer Amtefleidung erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach den in den SS. 16, 19 und 22 tes kaif. Patentes vom 3. Mai 1853 Mro. 81 des R. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gesuche binnen 4 Wochen, von ber britten Ginschaltung in die Wiener Beitung gerechnet, beim Prafibium bes Lemberger f. f. Lanbesgerichtes einzubringen.

lebrigens haben bisponible I. f. Diener, die fich um biefen Poften beweiben follten, nachzumeifen, mit nelden Bezügen und von welchem Beitpunkte angefangen, fie in ben Ctand ber Berfügbarkeit verfest wurden, endlich bei welcher Raffa fie ihre Dieponiblitätegenuffe beziehen.

Vom Prafidium des k. k. Landesgerichtes. Lemberg, am 8. Jänner 1864.